31

ch

ia-

ni-

nże go.

ch.

twa

# Dziennik ustaw państwa

dla

królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych.

Zeszyt IV. — Wydany i rozesłany dnia 24 lutego 1872.

6.

### Obwieszczenie ministerstwa skarbu z d. 15 stycznia 1872,

<sup>o</sup> załatwianiu w przyszłości czynności cechowniczych w Pilznie (w Czechach) przez tamtejszy urząd podatkowy jako cechownią.

Czynności cechowni w Pilznie, z starostwem górniczem dotychczas połączonej (Dz. u. p. Nr. 149 z roku 1866) będą załatwiane od dnia 1 lutego 1872 przez tamtejszy urząd podatkowy.

Holzgethan r. w.

7.

### Obwieszczenie ministerstwa handlu z d. 21 stycznia 1872

tyczące się przeniesienia koncesyi kolei bielskiej na spółkę kolei z Uścia nad Łabą (Aussig) do Cieplic.

Koncesya, na budowę i ruch kolei żelaznej parowej z Bielina, łączącej się z koleją z Pragi do Duchcowa i idącej przez dolinę bielską do Uścia nad Łabą dla połączenia z koleją państwa północną, tudzież łączącej się z Elbą zapomocą kolei bocznej a ewentualnie z koleją koncesyonowaną na prawym brzegu Elby; dokumentem koncesyi z dnia 25 czerwca 1870 Dz. u. p. Nr. 98 domowi hurtowemu Liebig i spółka, nadana, przeniesioną została na mocy najwyższego postanowienia z dnia 20 listopada 1871 na c. k. uprzyw. spółkę kolei żelaznej z Uścia nad Łabą do Cieplic, z tą zmianą, że ujście kolei bielskiej do kolei Uście nad Łabą-Cieplice ma się znajdować nie w Uściu, lecz pod Türmitz, i że nowa kolej żelazna z Bielina przez dolinę bielską do Türmitz ma być oddana na użytek publiczny najpóźniej jednocześnie z linią łączącą się w Uściu nad Łabą z koleją zachodnio-północną austryacką.

Ranhans r. w.

8.

#### Rozpozządzenie ministerstwa skarbu z d. 24 stycznia 1872,

tyczące się zmiany upoważnienia do czynności cłowych c. k. dziedzickiego urzędu cłowego pobocznego l klasy w Goczałkowicach pruskich.

Dotychczasowy dziedzicki urząd cłowy poboczny I klasy w Goczałkowicach pruskich zniżonym zostaje z dniem 1 lutego 1872 do rzędu urzędów cłowych pohocznych II klasy.

Pretis r. w.

9.

#### Rozporządzenie ministerstwa skarbu z d. 31 stycznia 1872,

tyczące się postępowania z obligacyami długu państwa, na okaziciela opiewającemi, a przez dostarczycieli na kaucye przeznaczonemi, jeżeli na dłużej niż na rok jeden są złożone.

W porozumieniu z ministerstwami spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, handlu, rolnictwa, wyznań i oświecenia tudzież obrony krajowej rozporządza się co następuje:

Obligacye długu państwa, opiewające na okaziciela i mające służyć dla rządu jako kaucye za dostawy i czynności kontraktem umówione (kaucye dostarczycieli), jeżeli odnośne umowy na dłużej niż na przeciąg jednego roku zawarte zostały, mogą odtąd być zachowywane w interesowanych kasach przez cały czas trwania umowy, nie kładąc na nich formalnego ostrzeżenia.

W skutek tego dekret kamery nadwornej z dnia 13 sierpnia 1830 (zbiór ustaw. tymczas. n. a. T. 12 str. 533) zniesionym a dekret kamery nadwornej z dnia 20 lutego 1836 (zbiór ustaw polit. T. 64 str. 395) zmienionym zostaje.

Zatem postępowanie, przepisane dla kaucyi jednorocznych, należy stósować także do tych kaucyi dostarczyli, które na dłużej niż na rok jeden są złożone.

Pretis r. w.

#### 10.

#### Rozporządzenie ministerstwa skarbu z dnia 4 lutego 1872,

tyczące się ustanowienia w Salzburgu urzędu do wymiaru należytości.

Na mocy najwyższego upoważnienia z dnia 20 października 1870 ustanowiono także dla kraju koronnego Salzburga do załatwiania spraw wymiaru stempli i należytości, samo-istny urząd wymiaru należytości w Salzburgu, z takim zakresem działania, jaki miał tamtejszy urząd podatkowy główny.

Ten urząd wymiaru należytości rozpoczął czynności z dniem 31 stycznia 1872. Co podaje się do wiadomości odnośnie do rozporządzeń ministerstwa skarbu z dnia 10 września 1868, Dz. u. p. Nr. 129 i z dnia 16 marca 1871 Dz. u. p. Nr. 21.

Pretis r. w.

#### 11.

## Obwieszczenie ministerstw skarbu i handlu z dnia 4 lutego 1872,

o udzieleniu urzędom cłowym polecenia z powedu wejścia Alzacyi i Lotaryngii do terytoryum cłowego i handlowego.

Ponieważ Alzacya i Lotaryngia od dnia 1 stycznia 1872 weszły do terytoryum cłowego i handlowego niemieckiego a tem samem i w traktaty, istniejące poniędzy państwami toż terytoryum cłowe i handlowe stanowiącemi, a innemi państwami; przeto urzędom cłowym poleconem zostało, postępować w czynnościach urzędowych, tyczących się obrotu handlowego z Alzacyą i Lotaryngią, według postanowień traktatu handlowego i cłowego z dnia 9 marca 1868 (Dz. u. p. Nr. 52).

Pretis r. w.

Banhans r. w.

#### 12.

## Rozporządzenie ministerstwa sprawiedliwości z dnia 14 lutego 1872,

którem dla przemysłu tkackiego i gałęzi fabrykacyi, z onym w związku będących, sąd przemysłowy w Bielsku ustanowiony zostaje.

Na zasadzie ustawy z dnia 14 maja 1869 Dz. u. p. Nr. 63 ministerstwo sprawiedliwości zgodnie z wnioskiem izby handlowej i przemysłowej szląskiej i stósownie do opinii sejmu krajowego szląskiego, na posiedzeniu z dnia 11 października 1871 wypowiedzianej, uznaje za stósowne w porozumieniu z ministerstwem handlu rozporządzić co następuje:

#### §. 1.

Dla przemysłu tkackiego, w obrębie gmin miasta Bielska, Starego Bielska z Aleksandrowicami, Bystrego, Kamienicy i Komorowic niemieckich, fabrycznie prowadzonego, a mianowicie przędzenia, tkactwa, farbierstwa, folusznictwa, apretury, tudzież dla fabrykacyi maszyn, narzędzi i grępli z tamtemi w związku będącej, ustanawia się sąd przemysłowy.

§. 2.

Sąd przemysłowy ma siedzibę w Bielsku.

Tenże ma składać się z 12 członków, z których corocznie, stósownie do postanowień \$.23 ustawy z dnia 14 maja 1869 roku 4 członków a mianowicie 2 wybranych przez ciało wyborcze dawców roboty a 2 wybranych przez ciało wyborcze robotników, mają wystąpić i będą zastąpieni zapomocą nowego wyboru.

#### §. 3.

Należytość, członkom ze stanu robotników na mocy ustawy przypadającą, ustanawia się na 60 centów za pół a na 30 centów za czwartą część dnia.

Do wymiaru tej należytości ma być policzony cały czas, w ciągu którego robotnik nie mógł się oddawać swemu zatrudnieniu.

#### §. 4.

O fundusze na pokrycie kosztów czynności i potrzeb sądu przemysłowego starać się ma gmina Bielska stosownie do uchwały na posiedzeniu rady miejskiej z dnia 3 października 1871 zapadłej, tudzież stosownie do następnych deklaracyi urzędu burmistrzowskiego z dnia 17 października 1871 L. 296. i z dnia 14 grudnia 1871 L. 3526.

#### §. 5.

Burmistrz miasta Bielska stósownie do postanowień §§. 10 i 11 ustawy z dnia 14 maja 1869 Dz. u. p. Nr. 63 obowiązanym jest wydać niezwłocznie stósowne rozporządzenia w celu wygotowania list wyborczych.

#### §. 6.

Dzień wyboru członków sądu przemysłowego wyznaczy rząd krajowy szląski.

#### §. 7.

Gdy się sąd przemysłowy urządzi, tudzież gdy członkowie jego złożą przyrzeczenie a regulamin czynności przez niego zaprojektowany, zatwierdzonym zostanie, sam sąd oznaczy dzień, w którym czynności swoje rozpocznie i takowy w stósowny sposób ogłosi.

#### Glaser r. w.